## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

No 218. Mittwoch, den 11. September 1839.

Ungekommene Fremde vom 9. September.

herr Frasunfiewicz, Student ber Philoso, and Breslau, I. im Hotel de Berlin; fr. Inspettor Bevern aus Steinburg, Die Brn. Sandeleleute Ruppel aus Muhlrose und Weigand aus Frommerbach, I. im Hôtel de Dresde; Sr. Guteb. v. Bichode aus Lopienno, I. im Hôtel de Rome; Br. Probst Rutfoweffi aus Bieg= browo, I. im Hotel de Cracovie; fr. Manufaktur-Befiger Schuhmann, Die frn. Rauft. Specht, Seibemann, Palmie und Ralmus aus Berlin, Gr. Kaufm. Maus aus Frankfurt aft., die Grn. Guteb. v. Zakrzewekt aus Roforzyn und v. Grabow= Bli aus Grelewo, I. im Hotel de Vienne; Die herren Guteb. D. Raminsti aus Prapftanti und v. Wilczonofi aus Rranzanowo', fr. Jozefowicz, Beamter bei dent Appellatione-Gericht, aus Warschau, f. im Hotel de Saxe; Br. Rreis-Phufifus Dr. Derner aus Wrefchen, Sr. Raufm. Smoczonoffi und bie Frau Ginwohnerin Belegowsta aus Warfchau, Sr. Pachter v. Urbanowsti aus Raclawfi, Sr. Guteb. v. Rofineti aus Targowagorfa, I. im Hotel de Paris; Br. Guteb. v. Trzebinefi aus Parzynowo, fr. Plantagenmeifter Barthold aus Berlin, I. im Hotel de Varsovie; die Hrn. Guteb. v. Wegierefi aus Wegry, v. Begierefi aus Kalisch und v. Jagodzinsfi aus Biechowo, I. im Hôtel de Hambourg; Br. Guteb, v. Dziem= boweff aus Kludzino, fr. Pachter Berent aus Gienno, I. im goldenen Lowen.

1) Bekanntmachung. Das Ablb= fungs=Kapital für die in Gemäßheit des Gesetzes vom 13. Mai 1833 aufgehobe= nen personlichen und gewerblichen Abga= ben der Mediatstadt Kiebel oder Kemblowo ist im Betrage von fünf hundert sechs Obwieszczenie. Kapitał obluicyiny za zniesione w skutek prawa z dnia 13. Maja 1833 r. podatki osobiste i procederowe w mieście szlacheckiem Kębłowie w ilości pięćset sześćdziesiąt i sześć Talarów w monecie

und fechezig Thaler Courant gu unferem Depositorio eingezahlt worden.

Nach Lage des Spothefen = Buches fieht dem Probfte Mathias Urowefi reip. ben Erben beffelben bas Recht gu, bie Muszahlung diefer Summe gang ober theilweise zu verlangen./

Der Aufenthalt bes Probftes Mathias Uroweffi und refp. bet feiner Erben ift unbefannt, und es werden biefelben bes= halb hierdurch aufgefordert, ihre Rechte nieyszém wzywamy, prawa swoie auf Dieje Daffe binnen brei Monaten, fpateftens aber in bem gu biefem Behufe in unferm Inftruftions = 3immer bor bem herrn Dber-Canded-Gerichte-Affeffor hey- 1839 o godzinie Ittey przed polubemann auf den 6ten November dniem wyznaczonym przed W. Hey-1839 Bormittage 11 Uhr anberaums demann Assessorem Sadu Nadzieten Termine geltend zu machen, widrigen= miańskiego udowodnić, w razie przefalls biefelbe an die Eigenthumer bes eiwnym taz summa włascicielom ma-Gutes ausgezahlt werben wird. ietności wypłacona zostanie.

Pofen ben 29. Juni 1839. Poznań, dnia 29. Czerwca 1839.

2) Bekanntmachung. Auf ben Obwieszczenie. Na wniosek ku-Antrag ihrer Euratoren und resp. nach= ratorow i resp. krewnych swych nayfien Berwandten werden nachstehende blizszych nastepnie wymienione oso-

1) ber im Jahre 1771 geborne Jafob 1) Jakub Jaskulski w roku 1771 u-

2) bie feit etwa 30 Jahren abwefen- 2) synowie zmarlego tutey Piotra ben Gohne bes hier verftorbenen Peter Gofolowski, namentlich:

a) Joseph Sokolowski, welcher in einem Rlofter zu Rratau den Das men Augustin angenommen has ben foll, walle bede i vie brzmiącey do Depozytu naszego zapłacony został.

Podług księgi hypoteczney służy Proboszczowi Maciejowi Urowskiemu respective iego sukcessorom prawa, żądać wypłatę teyże summy w całości lub czątkowo.

- Pobyt Proboszcza Macieja Urowskiego resp. iego sukcessorów nie iest wiadomym, przeto tychże nina te masse w przeciągu 3 miesięcy, naypóźniey zaś w terminie w téy mierze na dzień 6. Listopada

Ronigl. Dber = Landesgericht. Krol. Sad Nad-Ziemiański.

Personen: and the dilate and ductor by, jakoto: made and among and ben

Jaskulski aus Reblowe (Remble: mil rodzony, z Kęblowa od roku wo) seit bem Jahre 1803 abwesend, mar 1803 nieprzytomny;

Sokolowskiego, od lat 30 nieprzytomni, a mianowicie:

a) Józef Sokolowski, który podobno w klasztorze jednym w Krakowie przyjął imie Auguthat ristyne baht und onerice un To out b) Stanislaus Cofolowsfi,

c) Johann Sofotowski;

3) ber feit etwa 40 Jahren abmefenbe Burgerfohn Abalbert Sommerfelbt pon hier; or, in fax plantaling

4) ber feit etwa 30 Jahren abmefenbe Burgerfohn Johann Gottlieb Ririch= ner von hier; begener od stant

5) ber feit bem Sahre 1812 abwefende Belix Przymodi aus Mirftadt;

6) ber feit bem Jahre 1809 abmefende Tischler Samuel Gottlieb Robler aus Liffa, welcher im Jahre 1822 bon Warfchau nach Deffa gewan= bert fenn foll; en maid dell

7) der feit dem Sahre, 1807 abwefende Rupferschmidt Friedrich Bapf aus

Mogafen;

8) die im 3. 1793 geborne, feit bem Jahre 1814 abmefende Unna Bing= fer aus Chwalin;

9) ber feit etwa 15 Jahren abmefende Daniel Przygoda aus Robylin;

- 10) ber im Jahre 1812 angeblich zum Militair ausgehobene Simon Szcze= en resund and Lagowo; es west lettere

11) bie feit etwa 30 Sahren abwefenden Gefchwifter Victoria und Glifabeth Dembowielfa aus Neuftadt a/B.;

fo wie die vor diesen Abwesenden etwa guruckgelaffenen unbefannten Erben, hier= burch aufgefordert, in dem an ordentli= der Gerichtsftelle auf ben 7. Novem = ber b. J. Vormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Dber Lanbesgerichte-Referendarius Sifcher angesetten Termine

b) Stanisław Sokołowski,

c) Jan Sokołowski;

3) Woyciech Sommerfeld, syn obywatelski tu stad, od około lat 40 nieprzytomny;

Jan Bogumil Kirschner, syn obywatelski tu stąd, od około lat

30 nieprzytomny;

5) Felix Przymocki z Mixstatu od roku 1812 nieprzytomny;

Samuel Bogumil Koeliler stolarz z Leszna, od roku 1809 nieprzytomny, który podobno w roku 1822 z Warszawy do Oddessy wywędrował;

7) Frydryk Zapf kotlarz z Rogoźna, od r. 1807 nieprzytomny;

8) Anna Wintzler, w roku 1793 urodzona, od roku 1814 nieprzytomna z Chwalina;

9) Daniel Przygoda z Kobylina, od około lat 15 nieprzytomny;

10) Szymon Szczesny, w roku 1812 podobno do woyska wzięty z Łagowa;

11) Wiktorya i Elżbieta rodzeństwo Dembowieccy z Lwowka nad warta od około lat 30 nieprzytomni;

iako téż sukcessorowie nieznajomi, którzyby przez rzeczonych nieprzytomnych pozostawieni być mogli, wzywaią się, aby się w terminie na dzień 7. Listopada r. b. zrana o godzinie rotéy w izbie instrukcyinéy przed Deputowanym Ur. Fischer Re-

ober vorher bei bem unterzeichneten Ge- ferendaryuszem Glownego Sadu Zie. richte, ober in beffen Regiftratur, fich perfonlich oder schriftlich zu melben, von ibrem Leben und Aufenthalt Nachricht gu geben und barauf weitere Unweifung gu gewärtigen, widrigenfalls bie Berfchol= Ienen fur tobt erflart, ihre unbekannten Erben mit bem Unfpruch an beren Berlaffenschaften praklubirt und biefe ben befannten und legitimirten Erben werben ausgeantwortet werden.

Pofen, ben 16. Januar 1839.

Ronigl. Dber = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

miańskiego wyznaczonym, lub wprzody w Sądzie podpisanym, albo téż w Registraturze iego osobiście lub pi. śmiennie zgłosili, o życiu i pobyciu swym wiadomość dali, i następnie dalszego oczekiwali rozrządzenia, w razie bowiem przeciwnym zaginioni za zmarlych uznani, sukcessorowie ich nieznaiomi z pretensyami do ich pozostalości prekludowani, ostatnie raczéy sukcessorom znaiomym i wylegitymowanym wydane zostaną.

Poznań, dnia 16. Stycznia 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

3) Mothwendiger Berkauf. Land = und Stadtgericht ju Rosten.

Das zu Gorfa : Duchowna belegene Erbpachtevorwert, abgeschatt auf 12879 Rthle. 10 fgr. 6 pf. jufolge ber, nebft Spothekenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 20. Mars 1840 Bormittage 8 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaffirt werden, wogu wir Kaufluftige hierdurch porladen.

Roften, ben 30. August 1839.

tenniovacym the Material

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Folwark wieczysto - dzierzawny w Górce duchownéy położony, oszacowany na 12879 Tal. 10 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 20. Marca r840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany, na który cheć kupić mających zapozywamy. Il and an all totals

Kościań, dnia 30. Sierpnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. ben Deutlich Der Enkelgesäte I

securing Lider and selection

4) Der Kanfmann David Bruhl in Kosten und die verehelichte Henriette Lowenthal zu Lissa, haben mittelst Chevertrages vom 29. Juli c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rosten, ben 3. September 1839.

Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Dawid Brühlkupiec z Kościana i niezamężna Henryetta Loewenthal z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Lipca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 3. Września 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

5) Mothwendiger Verkauf.

Das im Dorfe Dronzuo unter No. 10 belegene, ben Paul und Sophie Pidinsklichen Erben gehörige, aus bem Wohnsund Wirthschaftsgebäuden und 33 Morgen, 135 Quadrat-Authen Landes bestes hende, gerichtlich auf 575 Athlr. 26 sgr. 8 pf. abgeschähte Kruggrundstück, soll ohne Inventar Theilungshalber in bem auf ben 13. Fanuar 1840 vor dem Herrn Kammergerichts. Affessor Schrader im biesigen Geschäfts Lokale meistbietend verkauft werden, wozu Kauflustige hiers durch vorgeladen werden.

Die Tage und ber Supotheken-Schein tonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Lobfens, ben 30. August 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Grunt Karczmarski we wsi Dronžnie pod No. 10 położony, do sukcessorów Pawła i Zofii małżonków Pidińskich należący, z domu mieszkalnego i budynków gospodarczych się składaiący, 33 morgów, 135 prętów kwadratowych roli zawierający, sadownie na 575 Tal. 26 sgr. 8 fen. oszacowany, ma bez inwentarza dla dzialów w terminie na dzień 13. Stycznia 1840 przed P. Schrader Assessorem kamery w tuteyszym lokalu urzędowym, naywięcey daiącemu być sprzedanym, na co się ocho. tę maiących kupna ninieyszém zapozywa.

Taxa i wykaz hypoteczny mogą w naszéy Registraturze być przeyrzane.

Lobženica, d. 30. Sierpnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 6) Der Kaufmann Abraham Mathias zu Rozmin und die Mariane geborne Czapsta, haben mittelft Shevertrages vom 30. Juli d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffeutlichen Kennt-niß gedracht wird.

Rrotofchin, am 10. August 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że kupiec Abraham Mathias z Koźmina i Maryanna z Czapskich, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Lipca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Krol. Sąd Ziemsko-mieyski.

Bekanntmachung. Der Gutebefiter Carl Couard Grabe v. Saugedorf und beffen Chegattin Auguste Lonife ge= borne Drefler ju Alt=Tomyst, welche ih= rer Angabe nach bisher nicht in Gemein: fchaft ber Guter lebten, haben bei Ber= legung ihres Wohnsiges in die Proving Pofen, die baburch in Beziehung auf Die Gemeinschaft der Guter unter Cheleuten nach § 353 und §. 416 Thl. 2. Tit. 1. bes Allg. Land = Rechts in Ruckficht auf britte entftehenden rechtlichen Folgen, burch ben am 4. d. Mts. errichteten Bertrag ausgeschlossen, und ausdrücklich er= flart, fernerweit in ihren ehelichen Berhaltniffen fo beurtheilt fenn zu wollen, wie Cheleute welche in getrennten Gutern leben. without volumed appropriately

Gratz am 14. August 1839.

Königl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Dziedzic maietności Tomyślskiey Ur. Karól Eduard Grabs Haugsdorf i jego malżonka Augusta Louiza z Dreslerów, którzy według ich podania dotad w wspólności maiatku nie żyli, przy przesiedleniu swoiem do prowincyi tuteyszéy, wylączyli układem z dnia 4go b. m. wszelkie skutki prawne, które takowe co do wspólności maiątku pomiędzy małżonkami względem każdego innego stosownie do §. 353 i §. 416 Cz. 2 Tyt. 1. prawa powszechnego krajowego za soba pociąga, i oświadczyli, wyraźnie, iż na przyszłość chcą być, w swych stósunkach malżeńskich tak uważani, iak malżonkowie nie żyjący ze sobą w wspólności maiatku.

Grodzisk, d. 14. Sierpnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 8) Poittal. Citation. Bur Anmeldung der Ansprüche an die Amts-Kaution
des entlassenen Hülfs-Exekutors und Boten Glowinski steht bei uns bor dem
Herrn Ober = Landes - Gerichts - Assention
Heinz in unserem Instruktions - Zimmer
ein Termin auf den 2 ten Oktober
d. J. an, wozu die betressenden Interessenten mit dem Bedeuten vorgeladen
werden, daß diejenigen, welche nicht erscheinen, mit ihren Ansprüchen an die
Kaution des Glowinski präkludirt und an
das übrige Bermögen desselben werden
verwiesen werden.

Wleschen, am 31. Juli 1839. Konigl. Land, u. Stadtgericht. Zapozew edyktalny. Bo zameldowania pretensyi do kaucyi urzędowéy dimittowanego pomocnika exekutora i woźnego Głowińskiego, wysznaczony został termin przed Ur. Heinz Assessorem Sądu Nadziemiańskiego w izbie naszéy instrukcyjnéy na dzień 2. Października r. b. na który właściwi interessenci pod tém zagrożeniem zapozywaią się, że ci, którzy się niestawią, z swemi pretensyami do kaucyi Głowińskiego prekludowanymi i do iego reszty maiątku odesłani będą.

Pleszew, dnia 31. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

9) Der Handelemann Seelig Itig Ursban und die Jungfrau Pauline Mosfall von hierselbst, haben mittelst Chevertrages vom 30. Julius c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgesschlossen, welches hierdurch zur diffentlischen Kenntniß gebracht wird.

Liffa am 2. August 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że handlerz Seelig Itzig Urban i Paulina Moskall panna z mieysca, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Lipca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 2. Sierpnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

10) Bekanntmachung. Der Posisson Christoph Sauer und bessen verlobte Braut Ernestine Wilhelmine Kunzel, beide von bier, haben in dem am 13. b. Mts. gerichtlich geschlossenen Bertrage für ihre einzugehende She die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen. Filehne, den 20. August 1839. Konigliche Preußische Land= und Stadt-Gerichts-Commission.

- 11) Die Tuchhandlung von M. & H. Mamroth hier, Markt- und Wasser- Straßen-Ecke Nro. 53., hat durch vortheilhafte direkte Einkaufe am Rhein und im Inlande ihr Wagren-Lager auf das sorgfältigste affortirt und offerirt niederlan, dische und inlandische Tuche, Hosenzeuge für den Herbst und Winter, Mantelfutter= und Kragenzeuge, seidene Westen und alle in dieses Fach einschlagende Artikel in allen Farben und Gattungen zu den billigsten Preisen.
- 12) Um ben mehrfachen Aufforberungen zu genügen, wird die am 6. September in meinem Garten stattgefundene Schlacht-Musik nehst Feuerwerk mit verschiedenen Berbesserungen Freitag den 13. d. Mts. zum zweiten und letzten Mal aufgeführt werden. Da die zweite Aufführung mit weniger Kosten verbunden ist, so habe ich das Entreé auf  $7\frac{1}{2}$  fgr. à Person, und für Kinder mit 3 fgr. feststellen können, zu welchem Preise die Billets beim Kaufmann herrn Binder am alten Markt zu bestommen sind. Bei ungünstiger Witterung erfolgt eine besondere Vekanntmachung. Rub ich i.